Amtsblatt Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

19. Februar 1866.

Nº 40.

19. Lutego 1866.

(273)

### Rundmachung.

Mr. 319. Behufs ber Vorarbeiten für bie am 30, April I. J. vordunehmende XVII. Berlojung der Schuldverschreibungen des Lemberger Grundentlastungsfondes, wird jede Obligations - Umschreibung, insoferne biebei die neu auszustellenden Obligationen veränderte Nummern erhalten müßten, vom 15. d. M. angefangen sistirt.

Was mit dem Bemerken kundgemacht wird, daß derlei Umschreis bungen vom Zeitpunkte der Bekanntwerdung des Ergebnifes der am 30. April I. J. stattsindenden Verlosung wieder angesucht und vor:

genommen werben fonnen.

Bon ber galig. f. f. Statthalterei in Grundentlaftungs. Angelegenheiten.

Lemberg, am 12. Februar 1866.

Obwieszczenie.

(2)

Nr. 319. Z powodu prac przygotowawczych do przypadającego na dniu 30. kwietnia r. b. XVII. losowania obligacyi lwowskiego funduszu indemnizacyjnego, będzie, zacząwszy od 15. b. m. zawieczone wszelkie przepisywanie obligacyi, jeźliby przytem wystawiane nanowo obligacye miały otrzymać odmienne numera.

Co się z ta uwagą podaje do wiadomości, że od czasu oznajmienia rezultatu losowania, mającego się odbyć na dniu 30. kwietnia r. b., mogą takie przepisywania być znowu żądane i przed-

siebrane.

Z c. k. galic. Namiestnictwa w sprawach indemnizacyjnych.

Lwów, 12. lutego 1866.

(272)

## Kundmachung

M Betreff der Ausfolgung neuer Auponsbogen zu den fiebenbürgis fchen Grundentlastungs-Obligationen.

Am 1. Juli 1866 ist ber lette der den siebenbürgischen Grundentlastungs-Obligationen beigegebenen Rupons fällig, und es tritt die Nothwendigkeit ein, diese Obligationen mit neuen Kuponsbogen zu versehen.

In Bezug auf die Hinsausgabe dieser neuen Auponsbogen werden folgende Bestimmungen zur allgemeinen Kenntniß gebracht:

1. Die Ausgabe der neuen Ruponsbogen hat am 1. Juli 1866

du beginnen.

- 2. Die Couponsbogen können nicht nur bei der Grundentlasstungsfonds-Kasse in Hermannstadt, sondern auch in Wien bei der II. Abtheilung der k. k. Staats-Centralkasse (Staats-Depositenkasse), dann bei den als Grundentlastundssonds Kassen fungirenden landeskürstlischen, beziehungsweise landschaftlichen Kassen in Linz, Salzburg, Graz, Klagenfurt, Laibach, Innsbruck, Prag, Brünn, Troppau, Görz, Triest, Parenzo, Lemberg, Krakau, Tzernowiß, Ofen und Agram, endlich bei der k. k. Landeshauptkasse in Temesvar, bei den k. k. Filialkassen in Presburg, Oedenburg, Kaschau und bei der k. k. Sammlungskasse in Großwardein behoben werden.
- 3. Wollen die Couponsbogen vom 1. Juli 1866 ab bei der Grundentlastungsfonds-Kasse in Hermannstadt behoben werden, so sind du diesem Behuse die Original-Schuldverschreibungen bei dieser Kasse du produziren, und dieselbe wird, wenn gegen die Ausfolgung der Couponsbogen tein Anstand obwaltet, selbe gegen ungestempelte Empfangsbestätigung ausfolgen, zugleich aber die geschehene Erfolgung auf den Obligationen ersichtlich machen.
- 4. Wenn die Couponsbogen bei einer der übrigen im Absahe 2 bezeichneten Kassen erhoben werden wollen, so sind vom 1. Juli 1866 ab die Original-Obligationen mittelst einer in triplo beizubringenden Consignation bei jener Kasse zu überreichen, bei welcher die Erhebung der Coupons beabsichtigt wird. Diese Kasse wird den Obligationen die Anmeldungsklausel aufdrücken, dieselben der Partei zurücksellen, sich sodann wegen Ueberkommung der Couponsbogen an die Grundentlastungskonds-Kasse in Fermannstadt wenden und wenn kein Anstand obwaltet, die Coupons nach deren Einlangen der Partei gegen abermalige Produzirung der Original-Obligationen, dann gegen Beidringung einer ungestempelten Empfangsbestätigung und gegen Bersütung der für die Uebersendung entfallenden Gebühr aussolgen, nachsem die Ersolgung auf den Obligationen ersächtlich gemacht wurde.

Die Gebühr wird für jede Sendung nebst der unveränderlichen Grundtare von 15 Kreuzern, mit der Hälfte des tarifmäßigen Werth-

borto bemeffen.

5. Jene Parteien, welche die Couponsbogen bei der Staats-Depositenkasse in Wien (Singerstraße, Bankogebäude) zu erheben wünschen, können sich übrigens bei der letzteren schon innerhalb des Zeitraumes vom 1. Februar bis Ende April 1866 unter Beibrinzung der Original Dbligationen und einer einfachen Consignation anmelden.

Die Anmelbung während dieses Zeitraumes enthebt von der Jahlung der ad 4 erwähnten Gebühr, und beginnt die Ausfolgung der Couponsbogen hinsichtlich der im obigen Zeitraume erfolgten Ansmelbungen gegen abermalige Beibringung der Original = Obligationen und einer ungestempelten Empfangsbestätigung am 1. Juli 1866.

Erfolgt die Anmeldung nicht in den oben genannten drei Mo=
naten, so finden vom 1. Juli 1866 an die ad 4 angeführten Bestim-

mungen Anwendung.

6. Sinsichtlich jener Obligationen, welche bei der priv. Ofterr. Nationalbant in Bien oder deren Filialen verpfändet oder deponirt

Obwieszczenie

(2)

względem wydania nowych arkuszów kuponowych do siedmiogrodzkich obligacyi indemnizacyjnych.

Z dniem 1. lipca 1866 zapada ostatni z kuponów, dodanych do siedmiogrodzkich obligacyi indemnizacyjnych, i nastaje konieczność zaopatrzenia tych obligacyi w nowe arkusze kuponowe.

Pod względem wydania tych nowych arkuszów kuponowych podaje się następujące postanowienia do wiadomości powszechnej:

1) Wydawanie nowych arkuszów kuponowych ma się rozpo-

cząć z dniem 1. lipca 1866.

2) Arkusze kuponowe mogą być pobierane nietytko w kasie funduszu indemnizacyjnego w Hermansztadzie, ale także w Wiedniu w II. oddziałe c. k. centralnej kasy państwa (depozytowej kasy państwa), tudzież u urzędujących jako kasy funduszu indemnizacyjnego monarchicznych, a względnie krajowych kas w Lincu, Salcburgu, Gracu, Klagenfurcie, Lublanie, Inszpruku, Pradze, Bernie, Oppawie, Gorycyi, Tryeście, Parenzo, Lwowie, Krakowie, Czerniowcach, Budzie i Zagrabiu, nakoniec u c. k. głównej kasy krajowej w Temeszwarze, a c. k. filialnych kas w Preszburgu, Oedenburgu i Koszycach, i u c. k. kasy zbiorowej w Wielkim Waradynie.

3) Jeźli kto chce zaczawszy od 1. lipca 1866 podnosić arkusze kuponowe w kasie funduszu indemnizacyjnego w Hermansztadzie, tedy potrzeba w tym celu przedstawić oryginalne obligacye długu w tej kasie, a ta jeźli przeciw wydaniu arkuszów kuponowych nie zachodzi żadna watpliwość, będzie je wydawać za niestemplowanem potwierdzeniem odebrania, ale zarazem wykaże do-

konane wydanie na obligacyach.

4) Jeźli zaś chce kto podnosić arkusze kuponowe u jednej z innych kas wymienionych w ustępie 2., natenczas potrzeba zacząwszy od 1. lipca 1866 przedkładać oryginalne obligacye z załączeniem sporządzonej w trzech exemplarzach konsygnacyi tej kasie, w której zamierza się podnieść kupony. Ta kasa wyciśnie na obligacyach klauzulę zameldowania, zwróci je stronom, uda się potem dla otrzymania arkuszów kuponowanych do kasy funduszu indemnizacyjnego w Hermansztadzie, i jeżli nie zachodzi zadna wątpliwość, wyda kupony za ich nadejściem stronie za powtórnem okazaniem oryginalnych obligacyi, tudzież za złożeniem niestemplowanego potwierdzenia odebrania i za zwróceniem przypadającej za przesłanie należytości, wykazawszy wydanie na obligacyach.

Należytość obliczana będzie za każdą przesyłkę, prócz niezmiennej taxy głównej 15 centów, w połowie przepisanej taryfą

portoryi od wartości.

5) Strony, które pragną podnosić arkusze kuponowe w depozytowej kasie państwa w Wiedniu (ulica Singerstrasse, gmach bankowy), mogą zresztą zgłaszać się u niej już w ciągu czasu od 1. lutego do końca kwietnia 1866 z przedłożeniem oryginalnych obligacyi i pojedyńczej konsygnacyi.

Zgłoszenie się w ciągu tego czasu uwalnia od opłaty wspomnionej pod 4. należytości, i wydawanie arkuszów kuponowych co do zgłoszeń uskutecznionych w Powyższym terminie rozpocznie się z dniem 1. lipca 1866 za powtórnem przedłożeniem oryginalnych obligacyj i niestemplowanego potwierdzenia odebrania.

Jeżli zgłoszenie się nie nastąpi w ciągu wyż wymienionych trzech miesięcy, natenczas będą zacząwszy od 1. lipca 1866 zasto-

sowane postanowienia przytoczone pod 4.

6) Co do tych obligacyj, które sa zastawione lub złożone w uprzywil. austr. banku narodowym w Wiedniu, lub też w filiach

1

find, wird bie Nationalbank, beziehungsweise deren Filiale, wenn die Partei bei berselber barum ansucht, die Erhebung der neuen Coupons

felbst veranlaffen.

7. Behufs der Erlangung der Couponsbogen zu jenen Obligationen, welche sich bei den Waisenkommissionen, beziehungsweise bet
den Waisenämtern und in gerichtlicher Ausbewahrung besinden, bleibt
es in der Regel den betreffenden Vermögensverwaltern, welchen sonst
auch die einzelnen Coupons zur Verfallszeit ausgesolgt werden, überlassen, sich die zeitweilige Ersolgung der deponirten Obligationen zum
Iwecke der Couponsbogen - Erhebung, beziehungsweise Anmeldung zu
erwirken; nur bezüglich jener, namentlich in Siebenbürgen deponirten
Obligationen, von welchen die verwahrenden Aemter die einzelnen
Coupons zur Versallszeit sonst selbst zu realissten pstegen, haben sich
biese Aemter wegen Erlangung der Couponsbogen unter Beibringung
der Original = Obligationen an die Grundentlastungsfonds = Kasse in
hermannsadt zu wenden.

8. Die Blanquetten zu den Confignationen werden bet den be-

treffenden Raffen unentgeltlich verabfolgt.

Von der f. siebenburgischen Hoffanzlei.

(269) © 5 i f t. (3)

Mr. 5532. Bom f. f. Bezirksgerichte wird ben bem Leben und Wohnorte nach unbekannten Erben des Hersch Finkelstein alias Fink mittelst gegenmärtigen Ediftes bekannt gemacht, es haben wider dieselben, dann die erbserklärten und präsumtiven Erben nach Scheindel Knebel vereh. Fink, als: Simon Fink, Mendel Fink, Chaje Fink vereh. Altbauer. Riska Fink vereh. Blau und Jakob Altbauer, — die Ehesleute Moses Leisor zw. N. und Mindel Wenig wegen Aushebung der Eigenthumsgemeinschaft in Bezug auf die Realität Nr. 108 in Dobromil unterm 1. Dezember 1865 eine Klage angebracht und um richterliche Hisse gebeten, worüber die Tagsahrt zur mündlichen Berhandzlung auf den 26. März 1866 9 Uhr Früh bestimmt wurde.

Da ber Aufenthaltsort des oberwähnten Erstbelangten hieramts unbekannt ist, so hat das k. f. Bezirksgericht zu deren Bertretung und auf deren Gefahr und Rosten den hiesigen Insassen Herschel Blumenkeld mit Substituirung des Isak Grossfeld als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorge=

schriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edikt werden demnach diese Belangte erinnert, zur rechten Beit entweder selbst zu erscheinen oder die erforderlichen Rechtsebehelfe tem besiellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mählen und diesem k. k. Bezirksgerichte anzuzeigen, übershaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem sie sich die aus deren Verabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Dobromil . am 20. Dezember 1865.

(245) © 8 i f t (3)

Mr. 2619. Vom Tłumaczer f. f. Bezirkëgerichte wird den dem Wohnorte nach unbekannten Erben des Heinrich Graf. Dzieduszycki, als: Henriette Amalie Marie Francisca 4 Namen Grafin Dzieduszycka, Marie Grf. Dzieduszycka, Amalie Grf. Dzieduszycka und Michael Grf. Dzieduszycki hiemit bekannt gemacht, es habe Marie Filipecka und kilipine Regetti gegen die Herrschaft Tłumacz und eisgentlich den gewesenen Gutseigenthümer Heinrich Grf. Dzieduszycki und respective dessen Sutseigenthümer Heinrich Grf. Dzieduszycki und respective dessen obgenannte Erben eine Syndikatsbeschwerde wesen Verkürzung der minderjährigen nach Venzel Pokorny hinterbliesbenen Erben, d. h. gesetzwiderige Veräußerung der Mealität CN. 48 in Tłumacz überreicht, worüber des Syndikats Werfahren eingeleitet und zur Ginvernahme des Heinrich Grafen Dzieduszycki und resp. dessen Grben der Termin auf den 22. März 1866 um 10 Uhr Vorzmittags bestimmt wurde.

Da fedoch der Mohnort der obgenannten Erben des Heinrich Grafen Dzieduszycki dem Gerichte unbekannt ist, so wird ihnen zur Wahrung ihrer Rochte auf ihre Gefahr und Kosten der Stanislauer Gerr Lantes - Aldvokat Dr. Eminowicz mit Substituirung des Herrn Landes - Aldvokaten Dr. Maciejowski zum Kurator bestellt, welchem ste die zur Entkräftung der Syndikatsbeschwerde dienen könnenden Behelse mitzutheilen oder auch einen andern Bevollmächtigten zu ernennen und solchen dem Gerichte namhaft zu machen haben, widrigenfalls sie sich die resultizenden üblen Folgen selbst zuzuschreiben haben werden.

Tiumacz, am 28. Janner 1866.

(257) © 8 i f t. (3)

Mr. 63710. Vom Lemberger f. t. Landesgerichte wird hiermit bekannt gemacht, daß am 17ten April 1866 um 10 Uhr Bormittags hiergerichts die Religitazion der dem Meilech Byk gehörigen Realität unter Mr. 611 % in einem einzigen Termine um welchen immer Preis vorgenommen werden wird.

1. Der Ausrufspreis beträgt 1150 fl. 90 fr. oft. 2B.

2. Das Babium beträgt 115 fl. 9 fr. öft. W., welches im Baren, in galizischen Sparkassebücheln, galizischen Grundenlastungs-Obligazionen oder fländischen Pfandbriefen zu händen der Lizitazions-Kommission zu erlegen ist.

3. Die erste Kaufschillingshälfte, unter Einrechnung bes Basbiums ist binnen 30 Tagen nach Bestätigung des Feilbiethungsaktes, dagegen die andere Hälfte, binnen 30 Tagen nach dem die Zahlungsstadelle in Rechtskraft erwachsen sein wird, gerichtlich zu erlegen.

4. Die Ligitazionebedingungen ihrem gangen Inhalte nach fon-

jego, zajmie się sam bank narodowy a względnie jego filia, jeźli strona uprasza je o to, podniesieniem nowych kuponów.

7) Celem uzyskania arkuszy kuponewych do owych obligacyjktóre znajdują się u łomisyi sierocińskich, a względnie w urzędach sierocińskich i w depozycie sądowym, pozostawia się zazwyczaj przynależnym zawiadowcom majatku, którym zresztą także pojedyńcze kupony w czasie zapadnięcia wydawane będą, ażeby wyjednali sobie czasowe wydanie złożonych obligacyj dla podniesienia arkuszów kuponowych, a względnie dla zgłoszenia się o nie; tylko co do tychmianowicie w Siedmiogrodzie deponowanych obligacyj, od których urzęda depozytowe zwykły zresztą realizować same pojedyńcze kupony w czasie zapadnięcia, mają te urzęda dla uzyskania arkuszów kuponowych udawać się z przedłożeniem obligacyj oryginalnych do kasy funduszu indemnizacyjnego w Hermansztadzie.

8) Blankiety na konsygnacye wydawane będą w przynależnych kasach bezpłatnie.

Z król. siedmiogrodzkiej kancelaryi nadwornej.

uen von den Kauflustigen in ber hiergerichtlichen Registratur eingeste ben werden.

Won biefer Feilbiethung werden der Exekuzionsführer, ber Exekut, die Hypothekar Gläubiger, endlich alle jene Gläubiger, welchen sowohl der gegenwärtige Bescheid wie auch die künstigen in dieset Exeluzions Mingelegenheit ergehenden Bescheide aus was immer für einer Ursache nicht zugestellt werden könnten, wie auch jene welche nach dem 21. Juli 1865 an die Gewähr der gedachten Realität gerlangen sollten, durch den in der Person des Herrn Advokaten Dr. Natkis mit Substituirung des Hrn. Advokaten Dr. Landesherger berstellten Kurator verständiget.

Lemberg, ben 30. Dezember 1865.

(258) NC el y k 1. (3)

Nr. 65064. W c. k. sądzie krajowym we Lwowie na dniu 20. marca 1866 i 19. kwietnia 1866 o godzinie 10tej przed południem przedsięwziętą będzie publiczna przymusowa sprzedaż realności 220°/4 we Lwowie do masy spadkowej Katarzyny Zahaczewskiej należącej na zaspokojenie wywalczonej, przez Jana Hul Winnickiego sumy 61 duk. ces. z p. n. Ta realność przy tych dwóch terminach niżej wartości 11.654 zł. 97 kr. wal. a. sprzedaną nie zostanie.

Wadyum złoży się w kwocie 1166 zł. w. a. albo w gotówce albo w papierach publicznych. albo w listach zastawnych galicyj skiego towarzystwa kredytowego podług ostatniego kursu z kuponami bieżącemi, albo w książeczkach galic, kasy oszczędności podług nominalnej wartości. Resztę warunków, tudzież stan tabularny, akt oszacowania można przejrzeć w tutejszym sądzie.

O czem się także uwiadamia z miejsca pobytu i życia niewiadomego Jakuba Głogowskiego, doręczając uchwalę dla niego prze-

znaczoną kuratorowi p. adwokatowi Drwi. Tarnawieckiemu. Lwów, dnia 12. stycznia 1866.

(268) © 5 i F t. (3.

Mr. 7075. Bon bem k. k. Landes- als handelsgerichte wirder Fr. Karoline Padlewska mit diesem Edikte bekannt gemacht, bas wirder dieselbe David Rosenberg unterm 29ten Dezember 1865 zur Zahl 66379 ein Gesuch wegen Erlassung der Zahlungsaustage über die Wechselsumme von 620 st. öst. W. s. d. G. überreichte, worüber der Zahlungsaustrag unterm 3. Jänner 1866 z. Z. 66379 ersassellen wurde.

Da dieser Zahlungsauftrag bis nunzu an Frau Karoline Padlewska nicht zugestellt werden konnte, so wird Hr. Landes Movesall Dr. Gregorowicz mit Substitutrung des Landes Abvokaten Di-Zminkowski auf ihre Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und demselben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landes- als Handelsgerichte. Lemberg, am 14. Februar 1866.

(262) S b i f t. (3)

Mr. 2428. Dom Stanislauer k. k. Kreisgerichte wird dem unbekannten Orts sich aufhaltenden Johann Torosiewicz aus Sopou Kokomeaer Kreises bekannt gemacht, daß wider ihn mit hiergerichtlichen Beschluße vom Heutigen auf Grund des Wechsels doto. Kokomea 20ten August 1865 der Zahlungsauftrag zu Gunsten des Benjamin Hamer erlassen und dem bestellten Kurator, Herrn Advokaten Skwarczyński mit Substituirung des Herrn Advokaten Owernicki zugestellt wurde.

Stanislau, am 7. Februar 1866.

(263) E d y k t.

Nr. 2559. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie uwiadamianiniejszem niewiadomego z miejsca pobytu Jana Sarafina, że przeciw niemu na rzecz Samuela Liebesmanna nakaz płatniczy wekslowej kwoty 40 zł. z p. n. pod dniem 7. lutego 1866 r. do l. 2551 wydanym, i ustanowionemu dla Jana Sarafina kuraterowi w osobie pana adwokata Dra. Rosenberga ze substytucyą pana adwokata Dra. Eminowicza doręczonym został.

Z c. k. sadu obwodowego.

Stanisławów, dnia 7. lutego 1866.

(259)

Kundmachung.

Nr. 60717. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit dur allgemeinen Kenninis gegeben, daß zur hereinbringung der von Sussmann Pfau gegen Eustach Czarnecki mit dem gerichtlichen Bergleiche vom 22. Dezember 1863 3. 54931 erfiegten Forderung von 1331/3 Dut. f. M. G. eigentlich jur Sereinbringung des nach erfolg-ter Zablung des Betrages von 423 fl. 91/2 fr. oft. W. von der obi-Ben Forderung verbleibenden Restes Die exekutive Feilbiethung ber von 2/60 Theilen über ben Gutern Toki früher gu Gunften bes Eustach Czaroecki und gegenwärtig tes Zenon Czarvecki haftenden

a) acht Summen pr. 232 Dut., 8 fipol. 20 Gr. im Gefammts

betrage von 1859 Dut. 9 fipol. 10 Gr.

b) der fieben Summen pr. 232 Duf. 8 fipol. 20 Gr. im Ge-

lammtbetrage von 1624 Duk. 3 sipol. 20 Gr. und

e) der Repitalesumme pr. 834 Duk. 5 flpol. 12 Gr., welche Sumn enantheile zusammen ben Betrag 2302 Duf. 17 fipol. 24 Gr. ausma ben, bei biefem Landesgerichte in drei, am 23. Marz, 27. April und 25. Mai 1866, jedesmal um 10 Uhr Vormittags vorgenommen werden wird, daß diese Summenantheile bei den ersten zwei Terminen nur über oder um den Ausrufspreis pr. 2303 Duf., an dem letteren aber um welchen immer Preis werden feilgebothen werden, daß das Badium mit 116 Dukaten zu erlegen sein wird, daß endlich der Landtafelauszug der zu veräußernden Summen in der h. g. Registra= tur eingesehen werden fann.

Wovon die rem Wohnorte nach unbekannten Erben der verftorbenen Anna de Elle Veaux, als Maria Czarnecka, Houorata Mysłowska, geb. Czarnecka und Anna Czarnecka durch den ihnen, so wie auch allen jenen, welchen die diese Erekuzionsangelegenheit betreffenden Bescheide entweder gar nicht over nicht rechtzeitig zugestellt wer= ten konnten, oder die nach Ausfertigung des vorgelegten Tabularaus-juges in die Landtafel gelangen sollten, unter Ginem in der Person bes Advokaten herrn Dr. Rodakowski mit Substituirung des herrn Udvokaten Dr. Frankel beigegebenen Rurator verftandigt werden.

Lemberg, am 28. Dezember 1865.

#### Edykt.

Nr. 60717. C. k. sad krajowy we Lwowie podaje niniejszem do powszechnej wiadomości, iż celem zaspokojenia wywalczonej Przez Süssmana Pfau przeciw Eustachemu Czarneckiemu ugodą sądowa z dnia 22. grudnia 1863 l. 54931 sumy 1331/s duk. z p. n. a właściwie po zapłaceniu ilości 423 zł. 91/2 cent. w. a. celem zaspokojenia pozostałej reszty pomienionej pretensyi, egzekucyjna sprzedaz 32/60 części następujących w stanie biernym dóbr Toki pierwej na rzecz Eustachego Czarneckiego, a obecnie na rzecz Zenona Czarneckiego ciężących sum, jako to:

a) ośmiu sum po 232 duk. 8 złp. 20 gr. w łącznej kwocie 1859 duk. 9 złp. 10 gr.,

b) siedmiu sum po 232 duk. 8 złp. 20 gr. w kwocie ogólnej 1624 duk. 3 złp. 20 gr.,

c) sumy kapitalnej 834 duk. 5 złp. 12 gr., któreto części sum razem ilość 2302 duk. 17 złp. 24 gr. wynoszą w tym c. k. sądzie krajowym na dniu 23. marca, 27. kwietnia i 25. maja 1866 każda razą o godzinie 10tej przed południem przedsięwziętą zosta-

nie, że powyższe części sum na pierwszych dwóch terminach tylko wyżej ceny wywołania 2303 duk. holl. lub za takowa, na ostatnim zaś terminie za jakabadź cene sprzedane zostana, ze wadyum w kwocie 116 duk. złożone być ma, że nareszcie wyciąg tabularny sprzedać się mających sum w registraturze tego sądu przejrzeć

O czem niewiadomych z miejsca pobytu spadkobierców zmarłej Anny d' Elle-Veaux, jako to: Maryę Czarnecke, Honoratę z Czarneckich Mysłowska i Annę Czarnecka do rak ustanowionego tymże, tudzież wszystkim, którymby uchwały tej sprawy egzekucyjnej dotyczące wcale lub zawczasu doręczone być nie mogły, lub którzyby po wydaniu przedłożonego wyciągu tabularnego do tabuli krajowej weszli, kuratora p. adwokata Rodakowskiego w zastępstwie p. adwokata Frankla się zawiadamia.

Lwów, dnia 28. grudnia 1865.

Mr. 7972. Bon dem Lemberger f. f. Landes- als Sandelsgerichte wird bem M. Rubinstein mit biefem Gbifte befannt gemacht, daß über Ansuchen bes Samson Wohllerner gegen ihn ein Auftrag gur Bahlung einer Bechfelfumme von 125 fl. oft. 20. f. R. G. am 14. Februar 1866 3. 7972 erlaffen murde.

Da der Bohnort beefelben unbefannt ift, fo wird bem M. Rubinstein ber Sr. Dr. Frenkel mit Substituirung bis Brn. Dr. Landesberger auf feine Gefahr und Roffen zum Rurator bestellt, und demfelben der oben angeführte Bescheid bieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, am 14. Februar 1866.

(266)E d y k (1)

Nr. 4427. C. k. sad krajowy jako handlowy we Lwowie uwiadamia niniejszem p. Jana Chwaliboga, że Antoni Boschkaul pod d. 25go stycznia 1866 do l. 4427 wniósł pozew o zapłacenie sumy wekslowej 1200 zł. w. a. z p. n.

Ponieważ miejsce pobytu p. Jana Chwaliboga wiadomem nie jest, przeto sąd krajowy jako handlowy postanowił dla tegoż kuratora z urzędu w osobie pana adwokata Dr. Hofmana z substytucyą pana adwokata Dra, Gregorowicza, któremu nakaz płatniczy dore-

O czem p. Jana Chwaliboga uwiadamia się. Lwów, dnia 31. stycznia 1866.

E dy k t.

Nr. 63806. C. k. sąd krajowy lwowski wzywa posiadaczy książeczki galie. kasy oszczędności do Nr. 2140 na 100 zł. w. a. na imię Jędrzeja Nowickiego, i na okaziciela opiewająca, z której atoli po częściowych odpłatach tylko 30 zł. pozostało, aby takową w przeciągu 6 miesięcy tym pewniej sądowi przedłożyli, i prawa do posiadania tejże udowodnili, albowiem po upływie tego terminu wyż opisana książeczka galic. kasy oszczędności amortyzowaną zo-

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 30. grudnia 1865.

(254)Lizitazione - Ankündigung.

3m Grunde Erlaffes ber b. f. f. Finang = Landes = Mr. 715. Direkzion vom 12. Janner I. J. Bahl 25226 wird zur allge-meinen Kenntnis gebracht, daß in Gemäßheit der vom hohen f. f. Finang : Ministerium erflossenen Weisung von dieser Finang : Bezirks: Direfzion Ramens des h. Aerars als Eigenthümer, die Propinazions= Gerechtsame in den zur Reichsdomane Dobromil gehörigen Ortschaften fammt den damit jufammenbangenden Gebauden und Grundftuden guerft in 20 Gefzionen bann in 10 Gefzione-Gruppen, endlich im Ganden im öffentlichen Konfurrenzwege zur Beraußerung ausgesett wird.

Mus dem zullegenden Alusweise ./ find Die Gefzionen und bie Cefgions = Gruppen, bann die bagu gehörigen Gebäude und Grundfluce sammt den Aus-rufungspreisen zu entnehmen. In diesem Aus-weise ist auch der Ort und der Tag angegeben, an welchem die Ber-

fteigerung vorgenommen wirb.

Die Verfteigerung mird querft nach Gefgionen, bann nach Geldionegruppen und endlich im Gangen erfolgen, und wird bem boben Aerar das Recht vorbehalten, das Resultat der einen oder anderen Ausbiethungsart zu bestätigen.

Bum Raufe werden Alle jugelaffen, welche hievon burch bie all= gemeinen Gesetze und die Landesverfassung nicht ausgeschloffen find und Realitaten bestgen durfen.

Wer an der Ligitagion Theil nehmen will, hat den 10ten Theil des Ausrufspreises entweder im Baren oder in ofterreichischen Staats. papieren, oder Pfandbriefen bes galigifchen frandischen Rreditsvereins, deren Werth nach ben diesfalls bestehenden Borschriften berechnet werben wird, ju handen der Ligitagions-Kommiffion als Badium gu

Dieses Babium wird bem Meistbiethenden, wenn es im Baren erlegt murde, in den Kaufschilling eingerechnet, wenn es aber in Ctactepapieren oder Pfandbriefen erlegt wurde, nach erfolgter Berichtigung bes Raufschillings jurudgestellt werden. Den übrigen Ligi.

tanten wird das Vadium nach beendigter Lizitazion gegen Empfangs= bestätigung guruckgestellt merden.

Wer im Ramen eines Anderen mitligitiren will, hat fich mit einer fpeziellen, gerichtlich ober notariell legaliftrten Bollmachtsurfunde bei der Lizitazions-Kommission auszuweisen.

Es werden auch fchriftliche verfiegelte Offerten angenommen,

biefelben muffen jedoch :

a) tas Objekt, auf welches ber Anboth gemacht wird, und bie Cumme, in ofterr. Mahrung, welche fur bos Objett geboten wird, in Biffern und mit Buchstaben ausgedrückt bestimmt an-

die ausdrückliche Erklärung enthalten, daß der Offerent fich allen im Lizitazionsprotofolle enthaltenen Bedingungen unterwerfe;

mit dem vorgeschriebenen 10 pot. Babium belegt fein, und

d) mit dem Bor- und Familiennamen und dem Wohnorte bes Of-

ferenten unterfertigt fein.

Diefe Offerten, sie mögen auf einzelne Sekzionen ober Sekzions-Gruppen oder auf das Gange lauten, tonnen bis 6 libr Abends des ber erften mundlichen Ligitagion unmittelbar vorangebenden Tages, d. i. bis jum 18. Marg 1866, 6 Uhr Abends überreicht werben, und werden sowohl für einzelne Sekzionen als auch für Sekzions-Gruppen und auf das Gange erft nad dem Abichluße der mundlichen Ligitation

für Gekzions-Gruppen gleichzeitig eröffnet.

Uebersteigt der in einer schriftlichen Offerte gemachte Anboth den bei der mündlichen Lizitation erzielten Bestboth, so wird der Offerent fogleich als Meiftbiether in das Ligitationsprotokoll eingetragen und als folder behandelt werden. Gollte eine fchriftliche Dfferte auf denfelben Betrag lauten, welcher bei ber mundlichen Ligitation erzielt wurde, so wird bem mundlichen Bestbothe ber Vorug eingeraumt werden. Collten mehrere idriftliche Offerten auf einen gleichen Betrag lauten, fo wird fogleich von ber Ligitagione - Kommiffion burch bas Los entschieden werden, welcher Offerent ale Deiftbiether angu-

Auf bem Umschlage der Offerte sind die Sekzionen, für welche der Anboth gemacht wird, beutlich anzugeben und es ist zugleich darauf ersichtlich zu machen, in wie ferne Anbothe für einzelne Sekzionen ober Konfretalanbothe für mehrere und welche Sekzions. Gruppen gestellt werden. Nach einmal abgeschlossener Lizitazion werden nache trägliche Anbothe nicht mehr angenommen.

Der Ersteher bes Kausobjektes wird gehalten sein, den Kauf-schilling binnen 4 Wochen vom Tage der Zustellung der Verständigung über die Bestätigung seines Anbothes bei dem f. f. Steueramte in Dobromil im Ganzen zu erlegen, beziehungsweise auf das etwa im Baren erlegte Vadium zu ergänzen.

Der Verkaufsaft ist für ben Meistbiethenden welcher sich bes Rücktrittes und ber im S. 862 a. b. G. B. festgesetzten Termine be gibt, sogleich vom Zeitpunkte der überreichten schriftlichen Offerte oder vom Zeitpunkte des mündlich gemachten Meistbothes, um welchen er Ersteher geblieben ist und in Folge bessen er das Lizitazions-Protofoll

ju untersertigen hat, für das verkaufende hohe Aerar aber erft burch bie erfolgte Genehmigung verbindlich.

Die übrigen Lizitazions-Bedingniffe tonnen bei ber f. f. Finant Bezirts-Direfzion in Sanok eingesehen werden, und folche werden bei

der Lizitazion vorgelesen werden.

Die Lizitation auf einzelne Sekzionen und Sektions-Gruppen beginn immer Bormittags um die neunte und Nachmittags um die dritte Stunde. und es wird felbst in dem Falle, wenn kein Kauflustiger erschienen ist, oder von den Anwesenden ein weiterer Anboth nicht gemacht wurde, mit dem Abschluße des Lizitazionsprotokolls nut bis 6 Uhr Abends des bezüglichen Lizitazionstages zugewartet.

Sollte die Bersteigerung an den festgesetten Lizitazionstagen zur Beendigung nicht kommen, so wird folche in der weiters zu ber fimmenden und bei der Bersteigerung bekannt zu machenden Zeit forte

geset merden.

Von der k. k. Finang-Bezirks-Direkzion. Sanok, am 1. Februar 1866.

## A u s w e i s

über die Propinazionegerechtsame, welche in den zur Reichsdomaine Dobromil gehörigen Ortschaften sammt ben damit zusammenhängenden und gemeinschaftlich zu verkaufenden Gebäuden und Grundstücken im öffentlichen Bersteigerungswege zu Dobromil an den Meistbiethenden hintangegeben werben.

| Poft - Dr. | Sekzions . Nr. | Name ber Ortschaften, deren<br>Propinazionsgerechtsame im<br>öffentlichen Konkurrenzwege der<br>Beräußerung ausgesetzt<br>werden | Zu berfelben geh                                                              | hören<br>  Grund=<br>  stücke |      | Ausrufspreis ber<br>übrigen Entien<br>bei ber öffentli=<br>chen Versteige=<br>rung |     | Der<br>Lizitazion |     | n   | Anmerfung.                             |  |
|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-----|-----|----------------------------------------|--|
| 8          | (3)            | iberbeil                                                                                                                         |                                                                               | Soch .                        | Rlf. | ff.                                                                                | fr. | Ort               | I   | ag  | Constitution of the second             |  |
| 1          | I.             | Lacko                                                                                                                            | mit einem Dorfswirths.<br>hause und einem<br>Wirthshause nächst der<br>Saline | 6                             | 1049 | 7099                                                                               | 68  |                   | 19. |     | bildet für fich eine<br>Sekzionsgruppe |  |
| 2          | II.            | Kniaźpol und Kropiwnik                                                                                                           | mit einem Wirthshause<br>in Kniakpol                                          | 30                            | 373  | 7308                                                                               |     |                   | 19. |     | /                                      |  |
| 3          | III.           | Paportno mit Sopotnik                                                                                                            | mit einem Wirthshause<br>in Paportno                                          | 28                            | 981  | 4683                                                                               | 1   | 1 4               | 19. |     | 1                                      |  |
| 4          | IV.            | Pietnica mit der Kolonie Rozen-<br>berg und Tarnawa                                                                              | mit einem Wirthshause<br>in Pietnica                                          | 21                            | 697  | 5286                                                                               | 24  |                   | 19. |     |                                        |  |
| 5          | V.             | Potana                                                                                                                           | mit einem Wirths=<br>hause                                                    | 7                             | 294  | 1107                                                                               | 60  | 1                 | 20. |     |                                        |  |
| 6          | VI.            | Michowa et Wełykie                                                                                                               | mit zwei Wirthshäu-<br>fern                                                   | 29                            | 62   | 3534                                                                               | 24  | -                 | 20. |     |                                        |  |
| 7          | VII.           | Kwaszenina                                                                                                                       | mit einem Wirths=<br>hause                                                    | 8                             | 328  | 4051                                                                               | 44  | *                 | 20. | ě   | /-                                     |  |
| 8          | VIII.          | Arłamów                                                                                                                          | betto                                                                         | 20                            | 6    | 1720                                                                               | 80  | H                 | 20. | 9 8 |                                        |  |
| 9          | IX.            | Leszczyny                                                                                                                        | betto                                                                         | 4                             | 857  | 2084                                                                               | -4  |                   | 21. | =   | 5 17 5                                 |  |
| 10         | X.             | Makowa                                                                                                                           | betto                                                                         | 7 1                           | 1397 | 1725                                                                               | 60  | 0                 | 21. |     |                                        |  |
| 11         | XI.            | Hujsko mit Falkenberg                                                                                                            | detto                                                                         | 2                             | 715  | 2776                                                                               | 92  | 2                 | 21. | 110 | bildet für sich eine<br>Sekzionsgruppe |  |
| 12         | XII.           | Starzawa                                                                                                                         | betto                                                                         | 77                            | 94   | 6204                                                                               | •   | Û                 | 21. | 24  |                                        |  |
| 13         | XIII.          | Łopusznica, Łopuszanka et Ka-<br>tyna                                                                                            | mit zwei Wirthshäus<br>fern in Kopusznica<br>und Katyna                       | 63 1                          | 1478 | 3020                                                                               |     | 0                 | 22. | ä   |                                        |  |
| 14         | XIV.           | Smereczna und Prinzenthal                                                                                                        | mit einem Wirths.<br>hause in Smereczna                                       | 10 1                          | 232  | 666                                                                                | 40  |                   | 22. | 30% | 3 14 12 11                             |  |
| 15         | XV.            | Smolnica mít Rudawka                                                                                                             | ohne Wirthshaus                                                               | 13 1                          | 295  | 3678                                                                               |     | 0                 | 22. |     |                                        |  |
| 16         | XVI.           | Nanowa, Stebnik et Steinfels                                                                                                     | detto                                                                         | 30                            | 739  | 970                                                                                | 80  |                   | 22. |     | /                                      |  |
| 17         | XVII.          | Krościenko, Wolica et Obersdorf                                                                                                  | mít zwei Wirthshäus<br>fern in Krościenko<br>und Wolica                       | 32 1                          | 330  | 4469                                                                               | 24  |                   | 23. | 111 | /                                      |  |
| 18         | XVIII.         | Liskowate                                                                                                                        | mit einem Wirths=                                                             | 26                            | 737  | 1962                                                                               |     |                   | 23. |     |                                        |  |
| 19         | XIX.           | Berehy mit Siegenthal et Ło-<br>dyna                                                                                             | mit zwei Wirthshäu=<br>fern in Berehy und<br>Łodyna                           | 66                            | 769  | 3073                                                                               | 4   |                   | 23. |     |                                        |  |
| 20         | XX.            | Bandrow                                                                                                                          | mit einem Wirthe-                                                             | 6                             | 241  | 1603                                                                               | 20  |                   | 23. |     |                                        |  |

|              | Sek:<br>uppe |                                                                                                             | Zu derfelben gel      | Ausrufspreis |       | Der              |           | THE STATE OF SERVICE |                                                                                 |
|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------|------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ber<br>Segri |              | Name der Sekzionsgruppe                                                                                     | Sebäube               |              |       | Grund=<br>stücke |           | itazioi              | n Anmerkun                                                                      |
| <u>ج</u>     | Nr.<br>zionė |                                                                                                             |                       | Soch   Alft. | ft.   | fr.              | Ort   Tag |                      | 9                                                                               |
| 1            | I.           | Sefzion I.<br>Lacko                                                                                         | mit 2 Wirthshäusern   | 6 1049       | 7099  | 68               |           | 26.                  |                                                                                 |
| 2            | H.           | Sefzion II. et III.<br>Kniaźpol mit Kropiwnik, Papart-<br>no et Sopotnik                                    | detto                 | 58 1354      | 11991 |                  | j         | 26.                  | gen zur Be-<br>zu bestimmen-<br>Beit fortge-                                    |
| 3            | III.         | Sefzion IV. et V.<br>Pietnica mit Rolonie, Rozenberg,<br>Tarnawa et Polana                                  | detto                 | 28  991      | 6393  | 84               |           | 26.                  | istagen zu<br>rs zu befti<br>en Zeit                                            |
| 4            | IV.          | Sefzion VI., VII. et VIII.<br>Michowa mit Wełykie, Kwasze-<br>nina et Arłamów                               | mit 4 Wirthshäusern   | 57 396       | 9306  | 48               | H         | 26.                  | Ecs.<br>Listazionstagen<br>der weiters zu be<br>u machenben Beit                |
| 5            | V.           | Sefzion IX. et X.<br>Leszczyny et Makowa                                                                    | mit 2 Wirthshäusern   | 12 650       | 3809  | 64               | 0         | 26.                  |                                                                                 |
| 6            | VI.          | Sefzion XI.<br>Hajsko mit Falkenberg                                                                        | mit einem Wirthshause | 2 715        | 2776  | 92               |           | 27.                  | s folche<br>folche<br>befannt                                                   |
| 7            | VII.         | Sefzion XII., XIII. et XIV. Starzawa, Łopusznica, Łopusznica, Łopusznica, Katyna, Smereczne mit Prinzenthal | mit 4 Wirthshäufern   | 149 1204     | 9890  | 40               | 1 g       |                      | wing an ben festgesetzen<br>nimen, so wird folde in<br>Bersteigerung bekannt 31 |
| 8            | VIII.        | Sefzion XV. et XVI. Smolnica mit Rudawka, Nanowa. Stebnik und Steinfels                                     | ohne Wirthshaus       | 44 434       | 4648  | 80               | 0         | 27.                  | 0 1                                                                             |
| 9            | IX.          | Sefzion XVII. und XVIII.<br>Krościenko, Wolica et Oberdorf,<br>bann Liskowate                               | mit 3 Wirthshäufern   | 59 487       | 6404  | 24               | a         | 27.                  | bie<br>gung<br>unb                                                              |
| 0            | X.           | Seksion XIX. et XX.                                                                                         | betto                 | 72 1010      | 4676  | 24               |           | 27.                  | offte<br>endigen<br>ben                                                         |

(264) E d y k t. (3)

Alle Sefzions = Grupen zusammen .

Bon der f. f. Finang=Bezirks=Direkzion. —

Berehy mit Siegenthal, Łodyna

et Bandrow

Nr. 26142. Stanisławowski c. k. sąd obwodowy niniejszem wiadomo czyni, że w skutek zawezwania Stanisławowskiego sądu miejsko delegowanego na zaspokojenie sumy przez nieobecnego Alojzego Bieńkowskiego przeciw Michałowi Makowskiemu i Maryi Zajączkowskiej wywalczonej 232 złr. 47 c. w. a. z odsetkami po 5% od 2. lutego 1863, kosztami sądowemi 20 złr. 52 c. i 7 złr. 28 c. i egzekucyjnemi 5 złr. 98 c. i 32 złr. 17 c. w. a., przymusowa publiczna sprzedaż realności pod Nr. k. 14 i 15½, w Stanisławowie położonej, powyższej sumie za hypotekę służącej w dwóch terminach a to 23. marca i 27. kwietnia 1866 o godzinie 10. rano w tutejszym c. k. sądzie obwodowym przedsięwziętą będzie.

Gdyły w powyższych dwóch terminach realność ta przynajmniej za cenę szacunkową to jest sumę 1414 złr. 20 c. w. a. nie mogła być sprzedaną, wyznacza się do ułożenia ułatwiających warunków, termin na 27. kwietnia 1866 o godzinie 4. po południu.

Jako wadyum stanowi się kwota 141 złr. w. a.

Reszta warunków licytacyjnych, tudzież akt szacunkowy i wyciąg tabularny mogą w tusądowej registraturze być przejrzane.

O czem się tych wierzycieli którzyby po dniu 2. września 1865, do tabuli weszli lub którymby z jakiej kolwiek przyczyny niniejsza uchwała przed terminem licytacyjnym doręczoną być nie mogła, przez kuratora adwokata Dra. Skwarczyńskiego ze substytucyą adwokata Dra. Minasiewicza uwiadamia.

Stanisławów, 29. stycznia 1866.

Nr. 1884. Bom Przemysler f. f. Kreisgerichte wird bekannt gegeben, daß über das fämmtliche bewegliche und unbewegliche Bermösgen des Jaroslauer Schnittmaarenhandlers Wolf Margel der Konkurs der Gläubiger eröffnet wurde.

Es werden demnach vermittelst des gegenwärtigen Sdiktes alle diejenigen, welche gegen den Verschuldeten eine Forderung zu stellen haben, aufgefordert, ihre auf was immer für einem Rechtstitel gestründeten Forderungen in der Form einer Klage gegen den dieser Konkursmasse in der Person des Herrn Landesadvokaten Dr. Madejski mit Substituirung des Hrn. Landesadvokaten Dr. Reger bestellten Vertreter bei diesem k. k. Kreisgerichte bis einschließig 14. April 1866 anzubringen, und auf diese Art nicht nur ihre Rechtsansprüche aber auch das Recht, im Grunde dessen sie in diese oder jene Klasse versetzt werden wollen, ausgewiesen, widrigenfalls sie nach Ablauf des obigen Termines nicht mehr gehört und sowohl von dem bestehenden als auch

von dem zuwachsenden Vermögen, in wiefern solches von den angemeldeten Forderungen erschöpft werden follte, ohne Rücksicht auf das Eigenthumsrecht zu den in der Masse vorhandenen Effekten, auf das ihnen allenfalls zusiehende Pfandrecht und Kompensationsrecht ausgeschlossen und im letten Falle zur Bezahlung dessen, was sie an die Masse schuldig wären, verhalten werden würden.

Bum einstweiligen Verwalter ber Konkursmasse wird der Jaroslauer Insase Hr. David Deiner, und zum einstweiligen Kreditorensussschuffe werden bie Jaroslauer Insasen Herr M. Robinsohn und Nathan Kurzmann bestellt, und wegen der Wahl eines bleibenden Versmögeneverwalters und Kreditorenauschusses werden alle Gläubiger, der einstweilige Vermögensverwalter und Kreditorenausschuß, dann der Hr. Konkursmassevertreter zur Tagsahung auf den 24. April 1866 um 3 Uhr Nachmittags zu Gericht vorgeladen, an welchem Tage sich die Gläubiger über das Güterabtretungsgesuch, dann ob sie einen gütlichen Vergleich eingehen wollen, zu erkären haben.

Mus dem Rathe des f. f. Rreisgerichtes.

Przemyśl, am 8. Februar 1866.

66997

24

492

290

Sanok, am 1. Februar 1865.

(255) **G d i f t.** (3) Mr. 8133. Nom f. k. Lemberger Landesgerichte in Zivilsachen wird der Frau Helene Lonka in Jassy mittelst gegenwärtigen Edsktes bekannt gemacht, es habe wider dieselbe Basil Ustyanowicz wegen Zahlung der Summe von 278 fl. österr. Währ. s. N. G. unterm 26ten Jänner 1863 z. Zahl 3457 die Klage angebracht und um richterliche Hisperschen, worüber nunmehr der Termin auf den 6. März 1866 10 Uhr Vormittags bestimmt wird.

Da die Belangte im Auslande wohnhaft ist, und deren Empfangsschein über die versuchte Zustellung der Klage nicht eingelangt ist, so hat das k. k. Landesgericht zu ihrer Vertretung und auf ihre Gefahr und Kosten den hiesigen Hrn. Landes Movokaten Dr. Kolischer mit Substituirung des Hrn. Landese-Advokaten Dr. Landesberger als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache

nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch bieses Edikt wird demnach die Belangte erinnert, zur reche ten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsebehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu wählen und diesem k. k. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheibigung dienlichen vorschriftsmäßigen Nechtsmittel zu ergreisen, indem sie sich die aus deren Verabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Dom f. f. Landesgerichte. Lemberg, den 19. Dezember 1865. Rr. 1381. Bei ber am 1. Februar d. J. ftattgehabten 433. und 434. Berlofung ber erften Staatsschuld find die Serien = Num=

mern 160 und 448 gezogen worden.
Die Serie Nr. 160 enthält Hoffammer-Obligazionen vom versschiedenen Zinsenfuße von Nr. 1.355 bis einschließig Nr. 3.117 im Gesammtkapitalsbetrage von 1,263.922 fl. 40 fr., serner die nachträgslich eingereihten kärnthnerisch ständischen Domestikal Dbligazionen im ursprünglichen Zinsenfuße von 4%, von Nr. 2.584 bis einschließig Nr. 2.756 im Gesammtkapitalsbetrage von 57.296 fl. 49 fr.

Die Serie 448 enthält böhmischeständische Aerarial-Obligazionen vom verschiedenen Zinsensuße, und zwar: Nr. 163.105 mit einem Achtel Nr. 164.855 mit zwei Achtel Nr. 164.856 mit einem zwei- und breißigstel der Kapitalssumme und Nr. 164.858 bis einschließig Nr. 165.445 mit der ganzen Kapitalssumme im Gesammtkapitalsbetrage von 1,206.856 st. 30 fr.

Diese Obligazionen werden nach den bestehenden Vorschriften behandelt, und in sofern selbe unter 5% verzinslich sind, dafür auf Berlangen der Partheien nach dem in der Kundmachung des k. k. Flenanz-Ministeriums vom 26. Oktober 1858 Jahl 5286 veröffentlichten Umstellungemaßstabe (R. G. Bl. Nr. 190) 5% auf österr. Währung lautende Obligazionen erfolgt werden.

Bom f. f. Statthalterei-Prafidium.

Lemberg, am 10. Februar 1866.

(256) © d i f t. (3)

Mr. 1786. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte wird den Martin, Victoria und Ludwika Grabowskie und ihren Erben, ferner den unbekannten Rechtsnehmer der Massen nach Theresia Skarbek, Peter Bobrowski und Theresia de Pocieje Humiocka, endsich den unbekannten Rechtsnehmern der ehemals Krida jeht liegenden Rzewuskischen Masse mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß Herr Damazy Kunaszewski unterm 11. Jänner 1866 3. Jahl 1786 um Erlassung des Austrages an dieselben binnen 3 Tagen nachzuweisen, daß die zu Gunsten derselben ob der für Franz Malina im Lastenstande der Güster Tomaszowce und Dabrowa intabulirten Summe pr. 15000 stpolerwirkten Pränctazion gerechtsertigt wurden, oder sich im Lause der Rechtsertigung besinden, angesucht habe, worüber mit Bescheid vom Heutigen Jahl 1786 diesem Ansuchen mit Bestimmung einer 30tägigen Frist zur Beibringung des obigen Nachweises willsahrt wurde.

Da oberwähnte Personen unbekannt sind, so wird benfelben der Herr Adrokat Dr. Smolka mit Substituirung des Herrn Advokaten Dr. Tustanowski auf ihre Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und demselben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 20. Janner 1866.

(252) Kundmachung. (3)

Mr. 982. Bur Sicherstellung der Konservazionsbauherstellungen im Stryjer Strassenbaubezirke für das Jahr 1866 wird hiemit die Offertenverhandlung ausgeschrieben.

Die diesfälligen Berftellungen bestehen, und zwar:

|    |     |             |            | 0 ,              | •            |         |               |
|----|-----|-------------|------------|------------------|--------------|---------|---------------|
|    |     | 9           | Auf der K  | tarpathen=Hau    | ptstrasse.   | fî.     | fr.           |
| In | ber | Dieparatur  | ber Brud   | e Dir. 4 mit b   | em Fiskalpr. | von 122 | 77            |
| Ĭ  | "   | "           | "          | Nr. 8            | "            | 91      | 731/2         |
|    | 11  | 1/          | ,, ,,      | Nr. 9            | ,,           | 55      | $82^{1}/_{2}$ |
|    | "   | "           | " "        | 9tr. 10          | "            | 148     | 571/3         |
|    | "   | "           | " "        | Nr. 12           | ,,           | 50      | 24            |
|    | 17  | " Des       | & Eisbrech | ere bei ber Bi   | rücke        |         |               |
|    |     | Mr. 23      |            |                  | "            | 99      | 62            |
|    | "   | Berftellung | bes Kan    | als Mr. 42       | "            | 1121    | 2             |
|    | U   | Reparatur   | der Brück  | fe Mr. 60        | ,,           | 31      | 68            |
|    | "   | "           | " "        | Mr. 68           | v            | 325     | $26^{1}/_{2}$ |
|    | "   | n           | " "        | 98r. 721/5       | "            | 223     | 731/2         |
|    | "   | "           | " "        | Nr. 81           | v            | 371     | 91/2          |
|    | t/  | " "         |            | iteraffe bei bei | c            |         |               |
|    |     |             | Brück      | e Nr. 81         | v            | 54      | $36^{1}/_{2}$ |
|    |     | 31 4 .      | **         |                  |              | 0.0     |               |

Auf ber Veretzkoer ungarischen Sauptstraffe.

In ber Berftellung der Brude Dr. 5

mit dem Fiskalpreise von 394 76
Meparatur der Brücke Ar. 11 " 152 48\frac{1}{2}
" Rr. 14 " 83 38\frac{1}{2}
3usammen 3326 55\frac{1}{2}

öfterr. Balt.

Unternehmungslustige werden hiemit eingeladen, ihre mit 10% Babium belegten Offerte längstens bis 26ten Februar 1866 beim

Stryjer f. f. Areisvorstande ju überreichen.

Die sonstigen aligemeinen und speziellen, namentlich die mit der h. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 Zahl 23821 kundgemachten Offertsbedingnisse können beim Stryjer k. k. Kreisvorstande ober bem dortigen Straffenbaubezirke eingesehen werden.

Nachträgliche Unbothe finden feine Berüdfichtigung. Bas hiemit jur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Von ber f. f. galiz. Statthalterei. Lemberg, den 7. Februar 1866.

## Obwieszczenie.

Nr. 1381. Przy 433. i 434. losowaniu dawnego długu państwa, które się w dniu 1. lutego odbyło, wyciągnione zostały seryenr. 160. i 448.

Serya 160 zawiera obligacye kamery nadwornej z różnemi procentami od nr. 1355 do nr. 3117 włącznie w ogólnej sumie 1,263.922 zł. 40 kr., tudzież obligacye domestykalne karyńtyjskie dodatkowo podane, z pierwiastkowym procentem po 4 od sta od nr. 2.584 do nr. 2.756 włącznie w ogólnej sumie 57.296 zł. 49 kr.

Serya 448. zawiera obligacye stanowo-eraryalne czeskie z różnym procentem , a mianowicie: nr. 163.105 z  $^1/_{\rm s}$  — nr. 164.855 z  $^2/_{\rm s}$  — nr. 164.856 z  $^1/_{\rm s2}$  sumy kapitału i nr. 164.858 do nr. 165.445 włącznie z całą sumą kapitału — w ogólnej sumie 1,206.856 zł. 30 kr.

Z temi obligacyami postąpi się według istniejących przepisów i o ile te są oprocentowane niżej 5%, będą za nie wydawane na żądanie stron, według skali wymiany ogłoszonej w obwieszczeniu c. k. ministerstwa finansów z 26. października 1858 l. 5286 (Dz. ust. p. nr. 190) 5% na walutę austryacką opiewające obligacye.

Z c. k. Prezydyum Namiestnictwa. Lwów, dnia 10. lutego 1866.

#### Obwieszczenie.

Nr. 292. Dla zabezpieczenia robót konserwacyjnych w Stryjskim powiecie budowli gościńców na rok 1866 rozpisuje się niniejszem licytacyę zapomocą ofert.

Roboty potrzebne są następujące, a mianowicie:

|           |         | Na głównym             | gościńcu | karpack | im.      | zł.      | kr.          |
|-----------|---------|------------------------|----------|---------|----------|----------|--------------|
| Reparacye | mostu   | Nr. 4                  | w        | cenie f | iskalnej | 122      | 77           |
| 22        | 22      | Nr. 8                  |          | 22      |          | 19       | 731/2        |
| 77        | 77      | Nr. 9                  |          | 22      | )        | 55       | 821/2        |
| 22        | 77      | Nr. 10                 |          | >>      | ,        | 148      | 571/2        |
| 77        | kobyl.  | Nr. 12<br>nicy u mostu | No. 99   | 22      |          | 50<br>96 | 24<br>62     |
| Budowa ka | analu N | ncy u mostu<br>Ir 49.  | Wr, 20   | 22      |          | 1121     | 2            |
| Reparacye | mostu   | Nr. 60                 |          | 27      |          | 31       | 68           |
| 27        |         | Nr. 68                 |          | 27      |          | 325      | 261/2        |
| 22        | 22      | Nr. 721/5              |          | 27      |          | 223      | 731/2        |
| 77        | 77      | Nr. 81                 |          | 22      |          | 371      | $9^{1}/_{2}$ |
| 22        | terasy  | kamiennej u            | mostu Nr | . 81 "  |          | 54       | $36^{1/2}$   |

Na Wereckim głównym gościńcu węgierskim.

| Budowa mostu Nr. 5<br>Reparacya mostu Nr. 11 | w cenie fiskalnej 394<br>" 152 | 76<br>48 <sup>1</sup> /., |
|----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| " Nr. 14                                     | "/                             | $38^{1}/_{2}$             |
|                                              | razem 3326                     | 551/2                     |

wal. austr.

Chcących objąć to przedsiębiorstwo zaprasza się niniejszem, ażeby swoje oferty z załączeniem 10%towem wadyum przedłożyli najdalej do 26. lutego 1866 c. k. panu naczelnikowi obwodu Stryjskiego.

Wszelkie inne tak ogólne jako tez osobne, mianowicie rozporządzeniem tutejszego rządu krajowego z 13go czerwca 1856 l. 23821 obwieszczone warunki licytacyi mogą być przejrzane u c. k. naczelnika obwodu stryjskiego albo też w tamtejszym powiecie budowli gościńców.

Wniesione później oferty nie będą uwzględnione. Co się niniejszem podaje do wiadomości powszechnej.

Z c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 7. lutego 1866.

(265) © 8 t t t. (3)

Nr. 2192. Bom f. k. Bezirksamte als Gerichte in Grodek werden diejenigen, welche als Gläubiger an die Verlaffenschaft bes am 16ten April 1865 in Grodek mit hinterlassung einer lehwilligen Ansordnung verstorbenen Schlosserneister Marcin Rossakowski eine Forderung zu stellen haben, aufgefordert, bei diesem Gerichte zur Anmelbung und Darthuung ihrer Ansprüche den 11. April 1866 — 10 Uhr Vormittags zu erscheinen, oder bis dahin ihr Gesuch schriftlich zu überreichen, widrigens denselben an die Verlassenschaft, wenn sie durch Bezahlung der angemeldeten Forderungen erschöpt würde kein weiterer Anspruch zustände, als insofern ihnen ein Pfandrecht gebührt.

Grodek, am 31. Dezember 1865.

#### (261) Obwieszczenie. (3)

Nr. 2558. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie uwiadamia niniejszem niewiadomego z miejsca pobytu Chaima Herscha König, że przeciw niemu na rzecz Samuela Libesmana nakaz płatniczy wekslowej kwoty 158 zł. 52 cent w. a. z p. n. pod dniem 7. lutego 1866 do l. 2558 wydanym, i ustanowionemu dla Chaima Hersch König kuratorowi p. adwokatowi Drwi. Rozenbergowi ze substytucyą p. adw. Dra. Eminowicza doręczony został.

Stanisławów, dnia 7. lutego 1866.